Men Nº 186.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Montag den 5. August 1833.

Angefommene Fremde vom 2. August 1833.

Sr. Guteb. Rrafifoweffi aus Bielenice, Sr. Uffeffor Meinert aus Berlin, I. in No. 165 Wilhelmöftrage; Sr. Rathe-Uffeffor Rable and Bojanowo, I. in No. 251 Bredlauerftraße; fr. Profeffor Radziejewoff und fr. Lieferant Ramed aus Franftadt, I. in No. 124 Magazinftrage; Die frn. Rauffeute Sirfe, Galomen und Wolff aus Schwerin a. d. 2B., I. in No. 20 St. Adalbert; Spr. Guteb. v. Spiller aus Betiche, br. Guteb. Soffmann, br. Apothefer Rempf und fr. Dberforfter Enge aus Birke, fr. Dberforfter v. Dallwitz aus Surdus, fr. Domainen= beamter v. Blant und Sr. Steuerbeamter Praybilsti aus Birnbaum, fr. Burger= meifter Rrause aus Punit, I. in No. 99 halbdorf; Br. Probst Gymanofi aus Mofchin, I. in No. 168 Bafferftrage; Gr. Schornfteinfegermeifter Lilienthal aus Czempin, fr. Schornfteinfegermeifter Bruhl aus Dolzig, fr. Schornfteinfegermeis fer Savel aus Schrimm, I. in Do. 95 St. Abalbert; fr. Rendant Rudnick aus Birfe, t. in Do. 136 Milhelmoffrage; Br. Dachter Babfowefi aus Danifzewo, Dr. Guteb. Nowakoweki aus Skotniki, Gr. Guteb. Dabroweki aus Lulin, 1. in Do. 33 Ballifchei; Gr. Raufmann Golbfenger aus Glogau, fr. Bauquier Prausniger aus Liegnis, I. in Do. 243 Breslauerftrage.

Termine ben 21. August c. Bormit= tage um 10 Uhr vor bem Dber = Landed = Gerichte-Referendar haupt im Geschäfte-Lokale bes unterzeichneten Landgerichts eine aus mehreren Centnern bestehenbe Quantitat alter Alten verfauft werden, bogu mir Kauflustige einladen.

Pofen, ben 24. Juli 1833. Abnigt. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Es foll im Obwieszczenie. W terminie dnia 21. Sierpnia r. b. przed poludniem o godzinie 10. przez Referendaryuszem Sądu Głównego Ziemiańsk. Haupt w lokalu sądowym podpisanego Sadu Ziemiańskiego ilość starych akt, z wielu centnarów składająca się, przedaną bydź ma, na który ochotę kupna mających wzywamy,

Poznań, dnia 24. Lipca 1833. Król. Pr. Sad Ziemiański.

Subhastationspatent. Das ben Wilhelm und Cophia Rubefchen Chelenten gehörige, bei Peterfowte, Cam= terichen Rreifes , belegene Waffermublen= Grundflud Grabowiec, welches gericht= lich auf 6552 Athl. 5 Ggr. 10 Pf. ab= geichatt ift, foll im Wege ber nothmen-Digen Gubhaffation verfauft werden.

Die Bietung 8-Termine fteben

am 34. Juli, am 3. Oftober,

und ber lette

am 14. December c., Landes = Gerichts = Referendarius Pfluder bywać sie beda w izbie stron tutey-Bahlungefabige Raufluftige merben aufgeforbert, in diefen Terminen gu cr: icheinen, ihre Gebote ju Protofoll gu geben, und gu gewartigen, bag ber Bufchlag an den Meift= und Beftbieten= ben, wenn feine gesetslichen Unffante gintreten, erfolgen wird.

Die Tare fann in ber Registratur eine gefeben werden.

Pofen, den 25. April 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Boittalvorladung. Ueber ben Rachlag bes ju Grag verftorbenen Gafts wirths und Riemermeiftere Benjamin Muguft Schumann ift am beutigen Tage ber Concurd-Prozef eroffnet worden.

Der Termin jur Anmelbung aller Unfpruche an die Concursmaffe fteht am oten Rovember c. Bormittage um

Patent subhastacyiny, Wodny młyn Grabowiec Wilhelmowi i Zofii malżonkom Kube należący, pod Piotrkowkiem powiatu Szamotulskiego položony, a sadownie na Talar. 6552 sgr. 5 fen. 10 otaxowany, droga konieczney subhastacyi przedanem bedzie.

Termina do licytacyi wyznaczone na dzień 31. Lipca, na dzień 3. Października. i ostatni

na dzień 14. Grudnia r. b. Bormittage um 10 Uhr vor bem Dbers o godzinie 10. przed poludniem i od. im Partheienzimmer bes Landgerichts szego Sadu Ziemiańskiego przed Ur. Pflucker Referendaryuszem Sadu Nad Ziemiańskiego. Chęć kupienia maiący wzywaią się, aby się na terminach wymienionych stawili, z warunkami obznaymili się, i licyta swoie do protokolu podali. Przybicie na. stapi na rzecz naywięcey daiącego. ieżeli przeszkody prawne nie zayda.

Taxa w Registraturze przeyrzana bydź może.

Poznań, dnia 25. Kwietnia 1833. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Nad pozostalością Oberzysty i Rymarza Benjamina Augusta Schumann w Grodzi. sku zmarlego otworzono dziś process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyy do massy konkursowey wy. znaczony jest na dzień 6. Listo10 Uhr bor b.m Königl. Landgerichtes pada r. b. na godzing to. przed po-

Wer fich in diesem Ternine nicht meldet, wird mit feinen Unsprüchen an bie Maffe ausgeschlossen, und ihm beshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden ..

Posen, den 20. Juni 1833.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Ueber ben Dachlag bes Staroften Schaftliche Liquidations : Prozeg eröffnet ber c. Bormittage um 10 Uhr vor dem Ronigl. Landgerichte-Referendario Rupte im Parteienzimmer bes hiefigen Lands gerichts an.

Wer fich in biefem Termine nicht: melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erflart und mit feinen Forberungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben follte, verwiesen werden.

Dofen, ben 27. Juni 1833.

Ronigi. Preuß, Landgericht.

Bekannemachung. Es wird hier= burch befannt gemacht, baf ber Rauf= mann Alexander Bernftein aus Schrota: kupiec z Szrody i zareczona z nim und seine verlobte Braut Johanna geborne Afchenheim geschiedene Joseph

Referendarius v. Splitgerber im Par- ludniem w izbie stron tuteyszego teienzimmer des hiefigen Landgerichts an. Sądu Ziemiańskiego przed Referendaryuszem Splitgerber.

> Kto się w terminie tym niezglosi, zostanie z pretensyą swoją do massy wyłączony i wieczne mu w tey mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazanem zostanie.

Poznań, dnia 20. Czerwca 1833. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Nad pozostałością Xawera Starosty Zaver v. Zienkowicz ift heute ber erb - Zienkowicza otworzono dzis proces spadkowo - likwidacyiny. Termin worden. Der Termin gur Anmelbung do podania wszystkich pretensyy wy. aller Unsprüche fieht am 9. Novem= znaczony, przypada na dzień 9. Listopada r. b. na godzinę 10. przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przed Referendaryuszem Kupke.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa, jakieby miał uznany, i z pretensya swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Poznań; dnia 27. Gzerwca 1833. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaje się do wiadomości, iż Alexander Bernstein Joanna z Aschenheimów rozwiedzio. na Józef Lewin z Rogoźna, układem Levin aus Rogascn, nach bem am 26. przed Notaryuszem i świadkami pod

Juni b. J. vor Notar und Zeugen geichtoffenen und am 9. b. M. gerichtlich
verlantbarten Chevertrage in ihrer funftigen Ehe bie Gemeinschaft ber Guter
und bes Erwerbes ausgeschloffen haben.

Pofen, den 23. Juli 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Boibralcitation. Ueber ben Rach: laf des gu Rempen verftorbenen Chirur= and Carl Meyer ift heute ber erbichaft= liche Liquidations-Prozeff eröffnet worben. Die unbekannten Glaubiger bes Gemein= ichuldners werden hierdurch aufgefordert, in bem auf ben 27. Auguft c. Bor= mittags um 9 Uhr por bem Deputirten Landgerichte-Referendarius Beren Ruhne angefetten peremtorischen Termine gu ericheinen und ihre Forberungen gu liqui= biren, mit ber Berwarnung, bag bie im Termin ausbleibenben Glaubiger ih= rer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart, und mit ihren Forberungen nur an badjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleibt, werden verwigfen werben. Den Glaubigern, welchen es hiefelbit an Befanntichaft fehlt, merben bie Landgerichte = Rathe Gregor und Brachvogel ale Bepollmachtigte borgeichlagen.

Rrotofdin, ben 22. Upril 1833. Ronigl. Dreuß. Landgericht.

dniem 96. Czerwca r. b. zawartym, a pod dniem 9. b. m. sądownie ogłoszonym, wspolność majątku i dorobku w przyszłem ich małżeństwie wyłączyli.

Poznań, dnia 23. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego w Kempnie Karola Meyer ran lekarza dziś proces spadkowo-likwidacyiny otworzonym zostal, przeto wzywaią się wierzyciele niewiadomi dłużnika wspólnego ninieyszém, aby w terminie zawitym dnia 27. Sierpniar. b. o godzinie o. zrana przed Deputewanym Ur. Kuhne Referendaryuszem się stawili i pretensye swoie likwidowali, pod zagrożeniem, iż wierzyciele w terminie tym niestawaiący prawa swe pierwszeństwa mieć mogące utraca. i z pretensyami swemi do tego tylko co po zaspokojeniu zglaszających się wierzycieli z massy pozostanie odeslanemi zostana.

Wierzycielom takowym, którym tu w mieyscu schodzi na znaiomości, UUr. Gregor i Brachvogel kommissarze sprawiedliwości na pełnomocników się przedstawiaia.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

their and the control and the the the property best for the training and the second training to

Editralcitation. Auf den Anfrag eines Reolglanbigers ist heute über die Raufgelder der im Krotoschiner Kreise bestegenen, dem von Nieswiastowski gehorig gewesenen Herrschaft Borek der Liquidatis onsprozeß erdsfnet. Alle etwanige undeskannte Gläubiger, die an gedachtes Gut oder dessen Kaufgeld Reals Ausprüche zu haben vermeinen, namentlich:

- a) bie Conftantin Bupandfifche Erben,
- b) bie Lippmann Seligsche Erben,

für welche im Sopothekenbuche Forberungen eingetragen find, werden hiermit vor= gelaben, folde in dem am 8. Oftober b. J. Vormittags um 10 Uhr in uns ferm Geffionegimmer bor bem herrn Referenbarins Ruhne angesetten Termine anzumelben und nachzuweifen. Geber, ber ausbleibt, wird mit feinen Unfpruchen an die genannte Berrichaft und die Rauf: gelber berfelben ausgeschloffen und ihm Rudfichts berfelben ein ewiges Stillfdweis gen, fomohl gegen ben jegigen Gigenthus mer ber Berrichaft, als auch gegen bie Glaubiger, unter welche bad Raufgeld vertheilt wird, aufgelegt werden. Denen, welche bier unbefannt find, bringen wir als Manbatarien Die Juftig = Commiffa= rien Landgerichte = Rath Gregor, Juftig= Commiffione = Rath Pilasti und Piglofiewiez in Vorschlag.

Rrotofchin, ben 7. Juni 1833. Ronigl. Preng. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Na wniosek iednego wierzyciela rzeczowego nad summą szacunkową maiętności Bornkowskiey w powiecie Krotoszyńskim, położoney, do Ur. Nieświastowskiego dawniey należącey, dziś process likwidacyjny otworzonym został. Wszyscy wierzyciele niewiadomi, którzy do dóbr rzeczonych lub do summy szacunkowey tychże pretensye rzeczowe mieć sądzą, a mianowicie:

a) sukcessorowie Konstantego Żupańskiego,

b) sukcessorowie Lippmann Selig, dla których w księdze hypoteczney pretensve są zapisane, zapozywaią ninieyszém, aby pretensye terminie dnia Rego Października r. b. przed Deputowanym Ur. Kuhne Referendaryuszem zameldowali i udowodnili, Każdy niestawaiący z pretensyami swemi do maietności rzeczoney i do summy szacunkowéy mieć mogącemi wykluczonym i wieczne w téy mierze iemu tak względem teraźnieyszego dziedzica maietności, iak względem wie. rzycieli, pomiędzy których summa szacunkowa się podzieli, nakazanem zostanie.

Wierzycielom tu w mieyscu znaiomości nie maiącym UUr. Gregor, Pilaski. Pigłosiewicz, na pełnomocników się przedstawiają.

Krotoszyn, d. 7. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Poittalcitation. Nachbem über ben Rachlaf des am 23. Eptbr. 1808 gu Ro= ften verftorbenen, bei bem ehemal. Land= gerichte dafelbft angeftellt gewesenen Romornit Dauphrins Lastowelli auf ben . Antrog des Ristus durch die Berfugung bom beutigen Tage ber erbichaftliche Li= quidationsprocef eroffnet: worden, fo merben die unbefannten Glaubiger bes Gemeinschuldnere hierdurch offentlich auf= gefordert, in bem auf ben 8. Dctober c. Bormittage um o Uhr vor bem Deputirten Landgerichte = Referendarins Reimann angesetten peremtorischen Termin entweder in Derfon ober burch ges fetlich julaffige Bevollmachtigte zu ers fcbeinen. ben Betrag und Die Urt ihrer Forberungen umffandlich anzuzeigen, die Dokumente, Brieffchaften und fonftige Beweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abichrift vorzulegen, um bas Nothige jum Protofoll ju verhandeln, mit ber beigefügten Bermarnung, baß bie im Termin ansbleibenden und bis gu bemfelben ihre Unfpruche nicht anmelbens ben Glaubiger aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart und mit ihren Forberungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubis ger von der Maffe noch übrig bleibt, wer= ben verwiesen werben. Uebrigens brin= gen wir benjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Person mahrzunehmen verhindert werden, ober benen es bies felbst an Bekanntschaft fehlt, bie Juffig-Commiffarien Fiedler, Galbach und Mittelftadt als Bevollmachtigte in Bors

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością w dniu 23. Września 1808 w Kościanie zmarłego przy tamteyszym bywszym Sądzie Ziemiańskim ustanowionego Komornika Onufrego Laskowskiego, na wniosek Król. Regencyi w Poznaniu rozporządzeniem z dnia dzisieyszego process sukcessyino likwidacyiny otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele wspólnego dłużnika ninieyszem publicznie się zapozywaia. ażeby się w terminie peremtorycznym na dzień 8. Października r. b. zrana o godzinie o. przed Delegowanym Ur. Reimann Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego naznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta. papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba, do protokólu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym, w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów nie podaiący wierzyciele za utracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa uzna. ni a ze swemi pretensyami odeslani zostana iedynie do tego, cokolwiek no zaspokojeniu zglaszających się wierzycieli ieszcze zostanie. Zreszta tym wierzycielom, którzy powyższe. go terminu osobiście odbyć nie mogą, lub którym tu na znaiomości zbywa, Ur. Fiedler, Salbach i Mittelstädt

fchlag, bon benen fie fich einen gu er= Kommiss, sprawiedl. za pelnomocni. wahlen und denfelben mit Wollmacht und kow sie proponuie, z ktorych sobie

Franstadt, ben 10. Juni 1833.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Information zu verschen haben werden. wiednego obrać i tego w potrzebną plenipotencya i informacyą zaopatrzyć moga.

Wschowa, d. 10. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

gerichtlichen Tare auf 3270 Rthl. 5 fgr. taxy sadownie sporzadzoney na 3270 gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigers offentlich an ben Deifts bietenben verfauft werden, und die Bie- cznie naywięcey daigcemu sprzedatunge-Termine find auf

den 15. Juli, den 17. September, und ber peremtorische Termin auf ben 19. November c.,

Morgens um 9 Uhr allhier angesett. rzem Sądu naszego W. Kroll wmieybag bas Grundftud bem Meiftbictenben Jugeschlagen und auf bie etwa nachher einkommenben Gebote nicht weiter geach= tet werben foll, infofern nicht gefenliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Schneibemubl, ben 25. Februar 1833. Ronigt Preug. Landgericht.

(hierar cing gellige)

Subhastationspatent. Die in ber Patent subhastacyiny. Miyn Weherrichaft Margonin, Chodziefener Rreis srednik, w maigtności Margoninskiev, fee, belegene, bem Muller Johann powiecie Chodzieskim polożony, do Dierfeld zugehörige Mittelmuble (De- miynarza Jana Dierfeld nalezacy, frednif) nebst Bubehor, welche nach ber wraz z przyległościami, który podług Tal, 5 sgr. iest oceniony, ma być na żądanie iednego z wierzycieli, publinym, którym końcem termina licytacyine na

dzień 15. Lipca, dzień 17. Września termin zaś peremtoryczny

na dzień 19. Listopada r. b. bor bem herrn Landgerichte : Rath Rroll zrana o godzinie 9, przed Konsylia-Befigfabigen Raufern werden biefe Ter= seu wyznaczone zostały. Zdolność mine mit ber nachricht befannt gemacht, kupienia maigcych uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż młyn rzeczony naywięcey daiącemu przybitym zostanie, na poźnieysze zas podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne powody nie będą na przeszkodzie.

w Pile, dnia 25. Lutego 1833. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekannemadjung und Boiteals Citation. Es foll ber, gur Concurd: ny. Część domu mieszkalnego w mie. maffe bes Mefes Calomon Guthmann scie Międzyrzeczu przy ulicy koziev gehörige, 525 Mthl. 4 Ggr. tarirte Untheil bes in ber Stadt Meferit in ber Biegengaffe unter ber Dlo. 152 gelegenen Mohnhaufes nebft Bubehor im Wege bes Concurfes offentlich an den Deifibietenben in bem bier am 6. September c. anftebenden Termine, ber peremtorifch off. verfauft werden, wohn wir Raufer nym peremtorycznym, publicznie einlaben.

Die Tare und bie Raufbebingungen fonnen in unferer Regiftratur eingefeben werben. . . resolitatio ieal itie

zadanie iednego s wierweieli, pobil-

de an ben Rachlaß bes Mofes Salomon Guthmann, über ben per decr. vom 5. Mai 1831 ber Concurd eroffnet worden, Unfpruche gu haben bermeinen, hiermit aufgefordert, Diefe in bem obigen Ter: mine gebuhrend augumelben, und beren Richtigfeit nachzuweisen, wibrigenfalls fie mit benfelben an bie Rachlagmaffe. werden prafludirt, und ihnen beehalb syami swemi do rzeczonego spadku gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges, zostang wylaczeni i im w tey mierze Stillschweigen wird auferlegt werben.

Deferit, ben 18. Februar 1833. Ronigi, Preug, Landgericht.

date, Herell pravious powerly are beda-

W.Pfle, drie 25, Lutego 1832; Krolew, Pravil 54d Zientleffekt,

Obwieszczenie i Zapozew edyktalpod liczbą 152. leżącego, do massykonkursowey po zmarłym Moyzesu-Salomonie Gutmanie należąca i sądo. wnie na 525 Tal. 4 sgr. oceniona, będzie drogą konkursu wraz z przyległościami, w terminie na dzień 6. Września r. b. tu wyznaczo. naywięcey daiącemu przedana. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszém. Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można,

Bugleich werben alle biejenigen, wels Zarazem wzywamy wszystkich, którzy mniemają mieć pretensye do spadku po zmarłym Moyzesu Salomonie Gutmanie, nad ktorym podług dekretu z dnia 5. Maia 1831. r. konkurs został otworzonym, aby się z takowemi w wyznaczonym terminie zgłosili i ich rzeczywistość udowo. dnili, inaczéy z wszelkiemi pretenwieczne milozenie względnie drugich wierzycieli nakazanem będzie.

Międzyrzecz, d. 18. Lutego 1833. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Schneinemühl, ben vo. Kennan i ach

Bonint Dreup, Langgericht,

Loiftalcitation. Der Stanislaus Jafob v. Marczynsti, ein Gobn bes in Mitelstowo bei Schneibemuhl im Jahre 1789 berftorbenen Gutebefigere Martin Stanislaus v. Marczynefi, welcher im Jahre 1794 bei ber Erffurmung von Praga ale Lieutenant in ber polnischen Artillerie geblieben fenn foll, und beffen våterliches Erbtheil sich im hiefigen De= positorio mit 910 Rthl. befindet, wird auf ben Untrag bes ihm bestellten Cura= tord nebft feinen etwanigen unbekannten Erben und Erbnehmern aufgeforbert, fich binnen 9 Monaten, fpateffens aber in bem auf ben 18. Marg 1834 Bormittage um 9 Uhr vor dem Referen= darius Muller hiefelbst anberaumten Ter= min entweder perfonlich ober schriftlich gu melben und von feinem Leben und Aufenthalt Nachricht zu geben, widri-Benfalls er fur tobt erflart und fein Ber= mogen benfenigen, Die fich ale feine nachste Erben legitimiren werben, aus-Beantwortet werben wirb.

Schneibemuhl, ben 6. Mai 1833.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Das in ber Colonie Neu-Galezewo im Wreschesner Kreise belegene, dem Joseph Lambinon dugehörige Erbpachts = Grundstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 432 Kthr. gewürdigt, wovon aber der jährliche Erbzins von 36 Kthlrn. nicht in

Zapozew edyktalny. Ur. Stanisław Jakob Marczyński, syn w roku 1789. w Nikelskowie pod Piłą Ur. Marcina Stanisława Marczyńskiego dziedzica dóbr, który w roku 1794. przy wzięciu Pragi iako porucznik w Artylleryi Polskiey życie utracić miał i dla którego scheda oyczysta w ilości 910 Tal. w tuteyszym Depozycie znayduie się, wzywa się ninieyszem, na wniosek przydanego mu kuratora, wraz z niewiadomemi sukcessorami i spadkobiercami swemi, izby się w przeciągu 9 miesięcy, naypóźniey zaś na wyznaczonym terminie dnia 18. Marca 1834. zrana o godzinie 9. przed Referendaryuszem Mueller w mieyscu osobiście lub na piśmie zgłosił i o życiu oraz pobycie swoim wiadomość dał, gdyż w razie przeciwnym za nieżyjącego uznanym i maiatek iego tym osobom wydanym będzie, które się iako naybliższe sukcessorowie iego wylegitymuia.

Piła, dnia 6. Maia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość wieczysto dzierzawna w kolonii nowe Gałęzewo, powiecie Wrzesińskim polożona, do Józefa Lambinon należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na 432 Tal. iest oceniona, lecz kanon roczny 36 Abzug gebracht worden ift, foll auf den Antrag des Fiscus bffentlich an den Meiftbietenden verfauft werden.

Bu bem Zwede haben wir brei Bie-

ben 15. Juni b. J., ben 15. Juli b. J. und ben 4. September b. J.,

wovon der letzte peremtorisch ift, vor dem Herrn Landgerichts = Math v. Potry= fowski Morgens um 9 Uhr allhier ans gesetzt, zu welchem Kauflustige vorgesladen werden.

Die Tare und Bedingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werben. Onefen, ben 11. April 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaftationspatent. Folgende jum Nachlaffe des in Epin verftorbenen Kranz Schmidt gehörigen Grundffuce:

a) das Borwerf Sady unter Ro. 187. auf 1426 Rtl. 14 Sgr. abgeschäßt.

b) das Vorwerf Rielba unter No. 186 auf 806 Athl. 18 Sgr. 4 Pf. ab= geschätzt, bei Wongrowiec beibe belegen,

c) die auf der Vorstadt Smolary in Wongrowiec unter No. 33 und 36 belegenen Grundstücke, auf 142 Athl. 15 Sgr. und 175 Athl. taxirt,

follen Schuldenhalber meiffbietend verfauft werden. Hierzu haben wir drei Bietungs-Termine auf Tal. wynoszący od wartości téy nie iest odciągniony, na wniosek Fiskusa publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Tyni końcem wyznaczyliśmy ter-

mina licytacyine na

dzień 15. Czerwca r. b., dzień 15. Lipca r. b., termin zaś peremtoryczny na

dzień 4. Września r. b., zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Potrykowskim w mieyscu, na które zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno, d. 11. Kwietnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Następuiące grunta do pozostałości Franciszka Schmidt w Kcyni zwarłego należące:

a) Folwark Sady pod No. 187: na 1426 tale 14 sgr. oszacowany,

- b) Folwark Nelba pod No. 186. na 806 tal. 18 sgr. 4 fen. oszacowany,
- c) Grunta na przedmieściu Smolary w Wągrowcu pod Nro. 33. i 36. położone, na 142 tal. 15 sgr. i 175 tal. oszacowane,

z powodu długów naywięcey daiącemu sprzedane być maią.

Tym końcem wyznaczyliśmy trzy termina licytacyjne na

den 1. Juni c., den 3. Juli c., und den 4. September c.,

von denen per lette peremtorisch ift, vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Jesel Bormittags um to Uhr hieselbst anberaumt, zu welchem Kauftustige vorzgeladen werden.

Gnesen, ben 2. April 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Das in ber Stadt Schocken, Wagrowiecer Kreizfes, unter No. 16. belegene, den Anderend und Rosina Stranzschen Minorenzend und Rosina Stranzschen Minorenzendebes nach der gerichtlichen Taxe auf 376 Athl. gewürdigt worden ist, soll im Wege der freiwilligen Subhastation mit allen Pertinenzien öffentlich an den Meistzbietenden verkauft werden.

hierzu steht ein neuer Termin auf ben 16. Oktober c. vor dem Deputirten herrn Affessor Marschner Morgens um 9 Uhr allhier an, zu welchem Kauflustige vorgeladen werden.

Jugleich werben die bem Wohnorke nach unbekannten Erben bes Gottlieb Ruhn, die Erben bes Michael und der Rofine Elisabeth Stranz nit vorgeladen.

Gnefen, ben 18, Juli 1833.

Ronigt, Preuß, Landgericht.

dzień 1. Czerwca r. b., dzień 3. Lipca r. b., a ostatni zawity na

dzień 4. Września r. b., o rotey godzinie zrana przed Depuwanym W. Sędzią Jekel tu w mieyscu, na który chęć maiących zapozywamy.

Griezno, d. 2. Kwietnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyjny. Nieruchomość w mieście Skokach w powiecie Wągrowieckim pod Nrem. 16. wraz z przynależytościami położona, nieletnich Andrzeja i Rozyny Stranz własna, która według sądowey taxy na 376 Tal. oszacowaną jest, w drodze dobrowolney subhastacyj z wszystkiemi przynależytościami publicznie naywięcey dającemu sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyznaczony jest nowy termin na dzień 16. Października r. b. przed Deputowanym W. Marschner Assessorem zrana o godzinie 9. tu w mieyscu, na który chęć mających nabycia zapozywa się.

Zarazem zapozywa się niewiadomych nam z mieysca zamieszkania swego sukcessorów Bogumiła Kuehn, tudzież sukcessorów Michała i Rożyny Elżbiety Stranzów.

Gniezno, dnia 18. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Die Holzlieferung für bas hiefige Land= und Friedens= Gericht pro 1834, welche ungefahr auf 128 bis 130 Klaftern hartes Holz sich belaufen kann, soll dem Mindestfordern= den überlassen werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 3. September c. vor dem Land= gerichts-Referendarius Mockstroh hieselbst Nachmittags um 3 Uhr angesetzt, wozu Bietungslustige vorgeladen werden.

Gnefen, ben 20. Juli 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastarionspatent. Das im Roftenschen Rreife, in bem Dorfe Riel= czewo unter Do. 77 belegene, und ben Eriminal = Actuar Lurczynsfifden Erben gehörige Borwerf (eigentlich Bauergut), welches nach der gerichtlichen Tare, melde eingesehen merben fann, auf 1641 Rthl. gewurdigt worden ift, foll zufolge Muftrage bes Konigl. Landgerichts au Frauftadt im Wege der nothwendigen Subhaftation offentlich an ben Meiftbie= tenden verkauft werben, und ber Bie= tunge=Termin ift auf ben 2. Geptem= ber c. Bormittage um 10 Uhr in un= ferm Gerichtslofale angesett, welcher besitgfabigen Raufern hierdurch befannt gemacht wirb.

Roffen, ben 24. Mai 1833.

Ronigl, Preuß, Friedensgericht.

Obwieszczenie. Liwerunek drzewa opałowego tak dla Sądu Ziemiańskiego, jako też Sądu Pokoju na rok 1833 około 128 — 130 sążni drzewa twardego wynoszącego, naymniey żądającemu wypuszczonym bydź ma.

Tym celem wyznaczyliśmy termin na dzień 3. W rześnia r. b. przed Ur. Rockstroh Referendaryuszem po południu o godzinie 3., na który zapozywamy ochotę mających do licytowania.

Gniezno, dnia 20. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Folwark, (czyli gospodarstwo rolnicze) w Powiecie Kościańskim w wsi Kielczewie pod liczbą 77. położony, a sukcessorom Lurczynskiego Aktuaryusza Sądu Kryminalnego należący, który podług sądowey taxy, która u nas przeyrzana być może, na 1641 Tal. otaxowany został, ma bydź w zleceniu Królews. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie droga konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany. Tym końcem wyznaczony został termin licytacyjny na dzień 2. Września r. b. o godzinie 10. zrana w lokalu urzędowania naszego, o którym się zdolność kupienia posiadaiących ninieyszém uwiadomiaią.

Kościan, d. 24. Maia 1833.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaftationspatent. Nachste= Patent subhastacyiny. Nastepu. bende, im Franftadter Rreife, in der Stadt Liffa belegene Grundftucke: Ludwika z dome Szymowski.

1) bas unter Do. 335. belegene, 2 Etagen hohe haus, gewurdigt auf 373 Athl. 11 Egr. 3 Pf,

2) bie unter Do. 763 belegene Bau= stelle, abgeschätzt auf 10 Athl. 6

Sgr. 8 Df.,

follen zufolge Auftrage bes Ronigl. Land= Gerichts zu Fraustadt im Wege ber noth= wendigen Subhaftation dffentlich an ben Meistbietenben verkauft werben, und ber peremtorische Bietungs = Termin ift auf ben 2. September c. fruh um 9 Uhr vor bem herrn Affeffor v. Brandt hiefelbst angesett, welcher besitfahigen Raufern hierdurch bekannt gemacht wird.

Die Taxen ber genannten Grundflude tonnen zu jeder schicklichen Zeit in un= ferer Regiftratur eingesehen werben. deres sign barrage uplated as

Zugleich werben alle biejenigen, welde Eigenthume= oder Realanspruche an die Bauftelle Mo. 763 zu haben vermei= nen, hiermit aufgefordert, ihre Unfprude spatestens in dem peremtorischen Ter: mine anzumelben, widrigenfalls ihnen damit ein ewiges Stillschweigen aufer= legt werden foll.

Liffa, ben 13. Mai 1833. Rbnigl, Preuß, Friedensgericht.

iące Immobilia w powiecie Wschowskim, w mieście Lesznie położone, iako to: natal antella no

1) dom o dwoch piętrach pod Nro. 335. położony, na 373 Tal. II

sgr. 3 fen. oceniony, i

2) plac do wystawiania budynków pod No. 763. położony, na Tal. 10 sgr. 6 fen. 8 oceniony, z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego w drodze konieczney subhastacyi publicznie więcey daiącemu sprzedane być maią, tym końcem termin peremtoryczny licytacyiny tu w mieyscu na dzien 2. Września r. b. zrana o g. godzinie przed W. Brandt Assessorem Sądu Pokoiu wyznaczony iest, który chęć kupienia maiącym i do posiadania zdolnym ninieyszém się uwiado-

Taxy wyżey oznaczonych immobiliów każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane być moga.

Przytem wszyscy, którzyby na plac wspomniony pretensye realne uczynić, lub maiatek placu tego 23dać chcieli, naypóźniey w terminie wyznaczonym zgłosić się powinni, inaczéy bowiem późniey im spokoienie wieczne nakładzone zostanie.

Leszno, dnia 13. Maia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung. Der Pachter Martin von Ketrzynski zu Izdepke, und beffen kunftige Chegattin, Fraulein Lubovika von Sztyma, haben die eheliche Gutergemeinschaft ausgeschlossen, welches hiermit bekannt gemacht wird.

Lobfens, ben 28. Juni 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Steckbrief. Um 22. d. Mts. ift hiefelbst der hiefige knecht Undreas Passe kiewicz auf bffentlicher Straße erschlagen worden.

Der biefes Mordes beschuldigte Ruecht Joseph Marciniak hat gleich nach voll= brachter That die Flucht ergriffen, und ist bis jest noch nicht ergriffen worden.

Sammtliche Civil- und Militair-Behörden werden daher hierdurch ersucht, auf den ze. Marciniak, der nach den Ungaben der Mytter des Inkulpaten unten naher beschrieben ift, strenge zu vigiliren und ihn im Betretungsfalle zu verhaften und an uns abliefern zu lassen.

Signalement.
Geburtsort
gewöhnlicher Aufenthaltsort
Meligion, katholisch;
Stand, Knecht;
Alter, 18 Jahr;
Haare, rothlich;
Augenbraunen, blend;
Mase, lang;
Augen, hellblau;
Statur, groß;

Obwieszczenie. Possessor Marcin Kętrzyński, w Izdepkach zamieszkały, i przyszła iego małżonka, Ludwika z domu Sztymowa, wyłączyli pomiędzysobą małżeńską wspólność maiątku, co ninieyszem do wiadomości się podaie.

Lobženica, d. 28. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoje.

List gończy. Na dniu 22. m. b. został tu w mieyscu parobek tuteyszy Andrzey Paszkiewicz na dródze publiczney zabitym.

O zaboystwo to obwiniony parobek Józef Marciniak zdolał przed przyaresztowaniem go ucieczką się ratować, i dotychczas nie mógł bydź schwyconym.

Wszelkie cywilne i woyskowe władze upraszają się, aby na rzeczonego etc. Marciniak, którego rysopis podług podania matki inkulpata przyłącza się, baczne miały na niego oko, a w razie schwycenia przyaresztowały, i do nas odstawić kazały.

Rysopis.

Mieysce urodzenia
Ciągły pobyt
Religia, katolik;
Stan, parobek;
Wiek, 18 lat;
Włosy, rudawe;
Powieki, blond;
Nos, pociągły;
Oczy, niebieskie;
Postawa, wysoka;

befondere Rennzeichen: am Daumen ber rechten Sand ift bas erfte Gelent abgehauen.

Betleidung bei ber Entweis dung.

hellblautuchener Raftan, unter bemfelben noch ein bunkelblau- pod tym drugi kaftan z granatowego tuchener Raftan, blau nankine Hofen, alte Bauerstiefel, stary kapelusz, alter Filzhut, koszula Iniana. leinenes hembe.

Inowraciam, ben 27. Juli 1833.

Nadzwyczayne znaki, przy palcu prawéy ręki odcięty pierwszy członek.

Ubior przy ucieczce.

Kaftan z sukna niebieskiego, sukna. niebieskie nankinowe spodnie.

Inowraciaw, d. 27. Lipca 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Krol. Pruski Sad Pokoju.

Subhastationspatent. Das hie: Patent subhastacying. Polożony 212 Rthl., und nach bem Ertragewerthe auf 244 Rthl. 10 Sgr. abgeschätzt ift, foll Schulden halber in bem auf ben 25. Oftober c. Vormittage um 11 Uhr vor dem Ober : Landes = Gerichts= Referendarius Reimann in unferm Inftruftione. Zimmer anbergumten Termine bffentlich meiftbietend verfauft werben, wozu Kauflustige eingeladen werden.

selbst auf ber Ralischer Straffe unter tu na przedmieściu Kaliskiem pod No. 128 (Gerbie-No. 280) belegene, Nrem. 128. (serwisowym Nro. 280.), ben Gottfried Rliemschen Erben gehörige nalezacy sie sukcessorom po Gott-Bobnhaus nebft Garten, welches ge= frydzie Kliem, sądownie podług richtlich nach bem Materialwerthe auf wartości materyałów na 212 Talarow a podług wartości dochodów na 244 Tal. 10 sgr. oszacowany dom mieszkalny z ogrodem, z przyczyny długów na terminie przed Referendarzem Wyższego Sądu Ziemiań. skiego Reimann w izbie naszéy instrukcyinéy na dzień 25. Paz. dziernika r. b. przed południem o godzinie 11. wyznaczonym publicznie naywięcey dającemu sprzeda. nym zostanie, do ezego mający ochotę kupna ninieyszém się zapozywają.

Die Taxe ift in unserer Registratur einzusehen.

Rrotofchin, ben 3. Juli 1833. Fürftlich Thurns und Carisfches Kürftenthums. Gericht. Taxa może bydź w Registraturze naszéy drzeyrzaną.

Krotoszyn, dnia 3. Lipca 1833. Xiażęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Loiktalcitation. Dem Schafer Johann Chobzinski zu Szarlen wurden am 6. Juni v. J. 120 Schafe durch das Königl. Steuer-Amt hieselbst in Beschlag genommen, welche er nach der Anschuldigung underzollt aus Polen gebracht haben soll. Die Schafe sind verkauft und die Loschung hiefür ist von der Steuer-Behörde ad Depositum genommen, gegen den Chodzinski aber die Untersuchung eingeleitet. Derselbe hat sich sedoch heimlich entsernt und sein Ausenthalt konnte nicht ermittelt werden. Er wird daher hierdurch zu seiner Einlassung auf die vorgedachte Anschuldigung und zu seiner Vertheibigung zu dem 14. November c. Bormittags um 10 Uhr auf dem Königl. Steuer-Amte hieselbst anstehenden Termine unter der Verwarnung vorgeladen, daß bei seinem Ausbleiben die Untersuchung in contumaciam gegen ihn fortgesetzt und geschlossen werden wird.

Inowraclaw, ben 26. Juli 1833.

Der Saupt=Boll=Umte=Juftitiurius und Juftig-Rath Ponto.

Bei A. Baumann in Marienwerder ist so eben fertig geworden, und bei E. S. Mittler in Posen, Bromberg und Gnesen zu haben: Bollständiger Sefretair fur das Großherzogthum Posen zc. Preis i Athl. Bollständiges Fremdwörterbuch zc. als Anhang zum Sefretair zu betrachten.

Das optische Diorama in Posen Markt No. 84 ift täglich von 4 Uhr Nachmittags bis 7 Uhr Abends zu seben. Optyczne Diorama w Poznaniu przy starym rynku pod No. 84. codzienne od godziny 4. po południu do 7. w wieczor widzieć można.